## Nº 178.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, ben 27. Juli 1831.

Bekannemachung. Der Apotheter Julius Friedrich Schneider und die Demoiselle Christiane Wilhelmine Caroline Auguste Sachs haben mittelst gerichtlichen Chevertrages d. d. Berlin 18ten Mai d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, vor Einschreitung der Ehe unter sich ausgeschlossen.

Pofen ben 27. Inni 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie. Aptekarz Julius Fryderyk Schneider i JPanna Krystyanna Wilhelmina Karolina Augusta Sachs, kontraktem przedślubnym d. d. Berlin dnia 18. Maia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiatku i dorobku, przed wnyiściem w małżeństwo pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 27. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Alle diesenigen, welche an die Amtscantionen folgender ehemaligen Executoren:

- 1) des Erecutors Franz Hoffmaiin gu Dirow,
- 2) des Erecutors Johann Theodor 3a= fobietski baselbst,
- 3) des Erecutorgehulfen Johann Trawindfi gu Rempen,
- 4) bes Erecutorgehulfen Coprian Preisbifch bierfelbft,
- 5) des Executorgehulfen Ludwig Felb= mann bierfelbft,
- 6) bes Erecutor = Gehulfen Wilhelm Rump zu Jarocin,

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzyby do kaucyi urzędowych następuiących byłych exekutorów, a mianowicie:

- 1) exekutora Franciszka Hoffmann w Ostrowie,
- 2) exekutora Jana Teodora Zakobielskiego w Ostrowie,
- 3) exekutora pomocnika Jana Trawińskiego w Kempnie,
- 4) exekutora pomocnika Cypriana Preibisch tu wmieyscu,
- 5) exekutora pomocnika Ludwika Feldmann tu w mieyscu,
- 6) exekutora pomocnika Wilhelms. Rump w Jarocinie,

fo wie an bie auf Miefzkow eingetragene Umtscaution bes Erecutore Difgeweffi gu Jarocin, welche nur bis gum 31. De= geniber 1829 bestellt war, aus ihrer Umteverwaltung Unspruche zu haben bermeinen, werben biermit vorgelaben, folde fpateftens in bem am 27. Auguft c. Bormittags 9 Uhr in unferm Geffi= ond = 3immer por bem Referendarins Bembich anftebenben Termine anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, baf fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Unspruchen praclubirt, Die Cautionen gu= rudgegeben und fie nur an bie Perjon ber gebachten Beamten permiesen merben follen.

Rrotofgen ben 25, April 1831. - Ronigl. Preuf. Landgericht,

Bekanntmachung. Es wird hiers burch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß die Ehefeau des Gutspächters Joshann Gottlieb Heinrich Pach zu Stefasnowo bei Bentschen, Emilie geb. Klein, nach erreichter Großjährigkeit, die Güstergemeinschaft mit ihrem Manne ausgesschlossen hat.

Meferig ben 4. Juli 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas in ber Kreisstadt Meseritz unter No. 121 gelegene, bem Burger Franz Schulz geshörige, 1410 Athlr. taxirte massive Wohnhaus nebst Stall und Hofraum im Wege ber Execution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14ten

tudzież do kaucyi urzędowey na Mieszkowie zapisanéy exekutora Olszewskiego w Jarocinie, która tylko aż do 31. Grudnia 1829. była wystawiona, zurzędowania tychże pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 27 my Sierpniar. b. o godzinie 9. zrana wizbie naszéy sessyonalnéy przed Ur. Zembsch Referendaryuszem wyznaczonym zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, kaucye zwrocone a oni tylko do osoby wyżey rzeczonych urzedników odesłanemi zostana.

Krotoszyn d. 25, Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że żona dzierzawcy Jana Bogumiła Henryka Paech w Steffanowie pod Bąszyniem Emilia z Kleinów, wspólność maiątku z mężem po doyściu lat pełnoletności wyłączyła,

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1831. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Kamienica w mieście Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrseckim pod liczbą 121. leżąca, Franciszkowi Szulc i żonie iego należąca, i sądownie na 1410 tal. oceniona, będzie drogą exckucyi w terminie na dzień 14.

ber peremtorifch ift, verfauft werben, wo= Bu wir Raufer einladen.

Die Taxe und bie Raufbebingungen konnen in unferer Registratur eingefeben werben.

Meferit ben 6. Juni 1831. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Ereski Bad Rokors Der unten naher fig= Greckbrief. nalifirte, von und Diebftable megen gur Untersuchung gezogene Wirthschafteichreis ber Unton Ciefgyndfi, ift geftern auf bem Transporte nach Koronowo zwischen Da= tose und Labifchin, feinen Begleitern ent= prungen.

Alle refp. Militair= und Civil-Bebor= ben werben baber ersucht, auf ben Entfprungenen vigiliren, ihn im Betretunge= falle bingfest machen, und an bas Rb= nigliche Inquifitoriat ju Koronowo abs liefern zu laffen.

Signalement. Namen, Anton Ciefgyneti; Stand, Wirthschafteschreiber; Religion, katholisch; Alter, 26 Jahr; Große, 5 Kuß 6 Zoll; Saare, braun; Augenbraunen, braun; Stirn, niebrig; Augen, blau; Maje, flein; Mund, flein: Rinn, rund;

Geficht, runb;

September c. anfiehenben Termine, Września r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Cheć kupienia maiaci wzywaia się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Miedzyrzecz d. 6. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Niżey opisany za List gonczy. popełnioną kradzież do indagacyi pociagniety pisarz gospodarczy Antoni Gieszynski, na transporcie do Koronowa pomiędzy Pakością i Łabiszynem w dniu wczorayszym prowadzącym go, zbiegł,

Wszystkie tak woyskowe iako i cywilne władze upraszamy, aby na zbiegłego baczne oko mieć, a w razie uchwycenia go, związanego Królewskiemu Inkwizytoryatowi w Ko. ronowie odstawiły.

Rysopis. Nazwisko, Antoni Cieszynski; od aus Proceder, pisarz gospodarczy; Religia, katolik; in Primorella trid Wiek, 26 lat; Wzrost, 5 stop 6 cali; Włosy, ciemne; Brwi, ciemne; " ..... Czolo, niskie; Oczy, niebieskie; Nos, maly; Usta, male; Podbrodek, okragly; Twarz, okragla;

Gefichtefarbe, gefund; Befondere Rennzeichen : feine.

Befleibung.

Blautuchner Rock; weißbunte Weste; leinene Beinfleider; alte Stiefeln und eine tuchne runde Mute.

Enowraciam ben 23. Juli 1831. Inowraciaw d. 23. Lipca 1831.

Gera, zdrowa; Znaki, żadne.

Ubiór. Sukienny granatowy surdut; płócienne spodnie; biała pstra westkę; stare bóty i sukienna nowa okragla czapka.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. - Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bei 3. 3. Beine & Comp. Markt Do. 85. ift fo eben angefommen: Der Prophet im Narrenhause gu Domig. Bunderbare Prophezeihun= gen eines Wahnfinnigen auf bie Zeit von 1810 bis 1870, welche jum Theil fcon eingetroffen find. Mebft ber merkwurdigen Prophezeis bung, welche ein englischer Schmied bem Bergoge Carl von Braun= fdweig vor feinem Regierungsantritt gethan, und nebft ben Beiffagungen des Donde Bilarion im Rlofter Czenflochan in Dolen und einis gen anderen Borherfagungen, welche auf die gegemvartige Zeit Bezug haben und ben Schleier ber Bufunft luften. herausgegeben burch 2. b. Albensleben. (Motto: Gin hoher Ginn liegt oft im find'ichen Spiel. Schiller.) geheftet to Gar.

Muf Beranlaffung ber boberen Beborde bringen wir biermit gur Renntnif ber Ginwohner ber Stadt Pofen, baf auf unfern Befigungen, welche inner= halb bes angeordneten Corbons belegen, jederzeit Lebensmittel aller Art, befonbere Schlachtvieh, in hinlanglicher Quantitat und guter Beschaffenheit zu haben iff. Dwinst und Radojewo den 26. Juli 1831.

Deto und heinrich von Trestow.

Eigarren-Lager in großer Auswahl bei

Lots of and

3. Trager.